## Intelligenz-Blatt sür das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

166. Donnerstag, den 11. Juli 1844,

Ungekommene Fremde vom 9. Juli.

Hotel de Rome; Frau Kaufm. Dartsch aus Gnesen, Fraulein Schrader a. Bromberg, Hr. Cand. Zernike aus Lobsens, Hr. Probst Maczyński a. Wilczyn, Hr. Guteb. Karnen aus Schroda, I. im Motel de Berlin; die Hrn. Guteb. Szeliski a. Purselitza, Gostomski aus Bąbolin, Hr. Mirthsch. Insp. Kugner aus Gräß, I. im Hotel de Dresde; Hr. Partik, v. Kurowski a. Bolewice, Hr. Buchhandler Russat aus Gnesen, I. im Eichkranz; Hr. Kaufm. Rleinmann a. Stettin, die Hrn. Guteb. v. Westerski aus Olusko, v. Urbanowski aus Kowalskie, v. Prusimski aus Sarbia, I. im Hotel de Saxe; Frau Guteb. v Nieswiastowska a. Slupi, die Hrn Guteb. v. Viernacki aus Kl. Jeziory, v. Szoldrski aus Indowo, Jarocinski aus Chocicza, Bromirski a. Polen, I. im Bazar; die Hrn. Guteb. v. Zachert a. Polen, Schmolke aus Obra, v. Chlapowski aus Obra, Hr. Dek. Lukas aus Danzig, I. im Hôtel de Bavière; Hr. Guteb. v. Gossinowski aus Labispnek, I. im goldnen Ebwen.

1) Deffentliche Bekanntmachung. Den unbekannten Gläubigern bes am 16. Mars 1844. zu Posen verstorbenen Gutebesitzers Joseph v. Sierakowski wird hierzburch die bevorstehende Theilung der Berzlassenschaft bekannt gemacht, mit der Aufforderung, ihre Ansprüche binnen drei Monaten anzumelden, widrigenfalls sie damit nach §. 137. und folgenden Theil I. Titel 17. Allgem. Landrechts an jeden

Uwiadomienie publiczne. Niewiadomi wierzyciele zmarłego w Po znaniu dnia 16. Marca 1844. Józefa Sierakowskiego uwiadomiają się niniejszém o nadchodzącym podziale pozostałości z tem wezwaniem, aby pretensye swoje w przeciągu trzech miesięcy podali, inaczej z takowemi w skutek §. 137. i następ. Tytułu 17. Części I. Prawa powszechnego kraeinzelnen Miterben nach Berbaltniß feince Erbantheile werden berwiesen werben.

Dofen, am 3. Juli 1844.

Ronigl. Ober = Landes = Gericht.
11. Abtheilung.

2) Der Deftillateur Julius Remat von hier und die unverehelichte Johanna Walsch, haben mittelft Chevertrages vom 10. Juni 1844. Die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hiers durch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 28. Juni 1844.

3) Der Raufmann Julius Dowald Blech und das Fraulein Johanna Mathilde Bin= cent hierselbst, haben mittelst Severtra= ges vom 26. Juni c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlof= sen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 29. Juni 1844. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

4) Protlama. Alle, welche an bie Diensttaution des bisherigen Land= und Stadt Gerichts = Deposital ; Rendanten Schwedler hierfelbst aus irgend einem Grunde Anspruche zu machen, sich fur befugt halten, werden aufgefordert, sich mit diesen Anspruchen innerhalb drei Monaten, spatestens in dem vor dem Resferendarius Brostowesti auf den 16. September c. 11 Uhr angesetzen Ters

jowego do każdego z współsukcessorów oddzielnie w miarę schedy jego odesłanemi będą.

Poznań, dnia 3. Lipca 1844. Król. Sąd Główny Ziemiański. II. Wydziału.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Juliusz Remak destylator tu ztąd i panna Joanna Walsch, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Czerwca 1844. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 28. Czerwca 1844.

Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że kupiec Juliusz Oswald Blech z panną Joanną Matildą z domu Wincent w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 26. Czerwca r. b. wspólność majątku i do robku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 29 Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski

Proclama. Wszyscy, którzyby rościć mniemali pretensye z jakiego-kolwiek fundamentu do kaucyi urzędowej byłego do tych czas kassyera depozytalnego Sądu Ziemsko miejskiego w Bydgoszczy Schwedler, wzywają się niniejszem, aby pretentensye takowe w przeciągu trzech miesięcy a najpóźniej w terminie d nia 16. Września r, b, przed Referen-

mine zu melben, wibrigenfalls fie ihrer Unspruche an biese Caution verlustig fein und lediglich andie Person des ze Schwedler verwiesen werden sollen.

Bromberg, ben 25. Mai 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Mortwendiger Verkauf. fand= und Stadt = Gericht gu Goroba.

Das dem Peter Frankowski gehörige sub No. 3. jest 22. zu Jankowo gelegesne, aus Wohnhaus, Stallung, Scheuer und 155 Morgen 90 Muthen Land bestehende Grundstück, abgeschätzt auf 1091 Thr. 15 Sgr. zufolge der, nehst Hyposthekenschein und Bedingungen in der Rezgistratur einzusehenden Tage, soll im sortgesetzten Bietungstermine am 2. September 1844 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt wer, den.

Schroba, ben 23. Diary 1844.

bie unverchelichte Sophia Borowiak aus Targowagorka, haben mittelft Chevertrages vom 3. Juni 1844 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur der tentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schroda, am 7. Juni 1844. Ronigt. Land: und Stadtgericht.

darzem Brostowskim wyznaczonym podali, w przeciwnym bowiem razie stracili by swe pretensye do kaucyi rzeczonej i jedynie by do osoby rze czonego Schwedler oddaleni zostali.

Bydgoszcz, dnia 25. Maja 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szrodzie.

Grunt w Jankowie pod Nr. 3., teraz 22. położony, z domu mieszkalnego, zabudowań stajennych, stodoły i 155 morgów 90 prętów składający się, a do Piotra Frankowskiego należący, oszacowany na 1091 tal. 15 sgr wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Reegistraturze, mabyć w terminie do dalszej licytacyi na dniu 2. W rześnia 1844. przed południem o godzinie 10. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Szroda, dnia 23. Marca 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że gospodarz Franciszek Szwed i niezamężna Zofia Borowiak z Targowej górki, kontraktem przedślubnym z dnia 3. Czerwca 1844. r. wspólność majątku i dorobu wyłączyli.

Szroda, dnia 7. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 7) Der Dekonom Rart Molinefi aus Garodlawiec und Die verwittwete Gute. pachter Catharina Gartig geborne Jafieista aus Janufgewo, haben mittelft Chevertrages vom 25. Juni 1839, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermers bes ausgeschloffen, welches hierburch gur öffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Schroba, am 19. Juni 1844. Ronigl, Land: und Stadtgeritt, Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Podaje sie niniejszém do wiado. mości publicznej, że Karól Moliński, ekonom z Jarosławca i owdowiała Katarzyna Gaertig z Jasielskich dzierzawczyna dóbr z Januszewa, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Czerwca 1839. r. wspólność majątku ido. robku wyłączyli,

Szroda, dnia 19. Czerwca 1844.

8) Mothwendiger Verkauf. Lanb , und Stadt = Gericht gu Sowerin.

Die zu Trebijd sub Mr. 17. belegene, ben Martin Mundberafden Cheleuten geborige Gangbauernahrung, abgeschatt auf 6156 Rthle. 17 Egr. 11 Pf. gu= folge ber, nebft Supothetenschein in ber Regiftratur einzuschenden Zore, foll am 30. Detober 1844. Bormittage 11 Ubr an orbentlicher Berichteftelle fubha= firt merben.

Edwerin, ben 28. Marg 1844.

Ueber ben Nachlaß bes am 18. Rovember 1843. ju Reifen verftorbenen Rleifdermeifter Frang Schubert ift am 9. April 1844. ber erbicaftliche Liquiba= tionsprojeg eröffnet worden. Der Zer= miu gur Unmelbung aller Unfprude ficht am 12. September d. 3. Bormit= tage um 8 Uhr por bem Deputirten fru. Dber-Lanbed-Gerichte. Referendarius 2Bys caprieli im Partheienzimmer bee blefigen Gerichte an.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Skwierzynie.

Osada rolnicza pod Nr. 17. w Tre. biszewie położona, Marcinowi Münch. berg i żonie jego należąca, oszacowana na 6156 tal. 17 sgr. 11 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem nypotecznym w Registraturze, ma hvć dnia 30. Października 1844. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Skwierzyna, dnia 28. Marca 1844.

Nad pozostałością rzeźnika Franciszka Schubert, w Rydzynie dnia 18. Listopada 1843. zmarlego, otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 12. Września r.b. godzinę 8. przed południem wizbie stron tutejszego Sądu przed Referendaryus szem Sądu Głowno-Ziemiańskiego. Ur. Wyczyńskim.

Wer sich in biesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Liffa, am 6. Juni 1844. Ronigl. Land= und Crabtgericht.

10) Der Brudenzollpachter Gottlieb Riegmann von ber Dziembe wer Regbrude und die Wittwe Wilhelmine Erdmann, geborne Sagert aus Bialosliwe, haben mittelstechevertrages vom 26 Juni 1844. Die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebrocht wird.

Schneidemubl, am 26. Juni 1844. Ronigl, gande und Stadtgericht,

Der Freibauer Franz Zalisch aus Brenno und die Marianna geb. Firlen, haben mittelst Schevertrages vom 17. Mai d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hier, durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Frauftadt, am 5. Juli 1844. Ronigl, Land- und Stadtgericht.

12) Nothwendiger Verkauf. Land: und Stadt: Gericht zu Kempen

Das dem Thomas Nafiadel gehörige, ju Parzynow Mr. 56./30. belegene Grund, find, abgeschaft auf 132 Rthir. 8 Sgr.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Leszno, dnia 6. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że arendarz mostowy Bogumił Kietzmann na moście noteckim pod Dziembowem i wdowa Wilhelmina Erdmann z domu Saegert z Białosliwa, kontraktem przedślubnym z dnia 26. Czerwca 1844. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 26. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Podaje się niniejszém do wiado mości publicznej, że okupnik Franciszek Zalisz z Brenna i Maryanna z domu Firley, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Maża r. b. wspolność majątku i dorobku wyłączyli.

W Wschowie, dnia 5. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Kempnie.

Grunt w Parzynowie pod Nr. 56./30. położony, do Tomasza Nasiadka należący, oszacowany na 132

9 Pf. zufolge ber, nebst Sypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Taxe, foll am 9. Oktober 1844. Bormittags 9 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeforbert, fich bei Bermeibung ber Praklufion fpatestens in Diefem Termine zu melben.

Rempen, ben 14. Juni 1844.

13) Bekanntmachung. Der bei uns wegen Diebstahls in Untersuchung stehende Backergeselle Joseph hoffmann, besten Signalement unten angegeben ist, hat sich vor dem Schlusse der Untersuchung aus Goschütz bei Wartenberg, wohin er von hier aus dirigirt worden ist, entsernt, ohne Nachricht von zeinem gegenwärtigen Aufenthalte hinterlossen zu haben. Alle Militair= und Civil=Behörden werden erssucht, auf den Inculpaten zu vigiliren, ihn zu verhaften und an uns abzuliesern.

Signalement. Familienname, Hoffmann; Borname, Joseph; Geburteort, Goschutz bei Wartenberg;

letter Aufenthaltsort, bafelbft; Religion, fatholisch; Alter, 31 Jahr; Große, 5' 2" 3"'; Haare, blond; Stirn, mittel, halb bedeckt; Augenbrauen, schwarz; tal. 8 sgr. 9 fen. wedletaxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hy potecznym i warunkami w Registra turze, ma być dnia 9. Października 1844. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, najpoźniej w terminie oznaczonym.

Kempno, dnia 14. Czerwca 1844.

Obwieszczenie. Będący u nas w śledztwie o kradzież piekarczyk Józef Hoffmann, którego rysopis poniżej jdany z Goschütz pod Wartenbergiem, dokąd ztąd na miejsce pobytu wysłanym został, bez najmniejszej wzmianki o sobie przed zakończeniem indagacyi się wydalił. Wszelkie władze wojskowe i cywilne przeto na obżałowanego baczyć, pojmać go i do nas odstawić raczą.

Rysopis.

Nazwisko, Hoffmann;
imie, Józef;
rodzina, Goschütz pod Wartenbergiem,
ostatni pobyt, tamże;
religia, katolik;
wiek, 31 lat;
wzrost, 5' 2" 3"";
włos, jasny;
czoło, średnie do półosłonione;
brwi, czarne;

Nugen, dunkelblau;
Mase, lang, etwas stark;
Mund, gewöhnlich;
Bart, blonder Schnurrbart;
Zähne, vorn gut;
Kinn,
Gesichtsform, deval;
Gesichtsform, desichtsform, desichtsform, desichtsform, besondere Kennzeichen, keine.
Posen, den 31. Mai 1844.
Konigliches Inquisitoriat.

oczy, błękitne;
nos, długi. przygrubawy;
usta, zwyczajne;
was, jasny;
zęby, z przodu zdrowe;
broda, twarz, pociągła;
cera, zdrowa;
mowa, po niemiecku i po polsku;
poznaków, żadnych.
Poznań, dnia 31. Maja 1844.
Królewski Inkwizytoryat,

23 Jahr alt, bem 19. Infanterie Regiment angehörig, wird hierdurch vorgelaben, in bem am 2. September d. I um 11 Uhr Vormittags auf der Hauptwache hierselbst anstehenden peremtorischen Termine personlich zu erscheinen und sich über seine Entweichung zu verantworten, widrigenfalls derselbe nach Vorsschrift des Edites vom 17. November 1764. in Contumaciam als Deserteur ersachtet, und sein sammtliches, sowohl gegenwärtiges als zukunftiges Vermögen confiscirt und ber betreffenden Regierungs-Hauptkasse zuerkannt werden wird.

Bugleich werden alle biejenigen, welche von dem Bermbgen des Entwichenen Etwas in Sanden haben, hiermit aufgefordert, bei Berluft ihres Rechtes baran, sofort Anzeige bavon zu machen, inob sondere aber dem Entwichenen, bei Strafe bes doppelten Ersages, unter feinerlei Borwand bavon Etwas zu verabfolgen.

Dofen, den 20. Juni 1844.

Ronigl. Preuß. Gericht ber 10. Divifion.

v. Steinader,

Gifevine,

General-Lieutenant und Divifiond-Rommandeur.

Divisions = Muditeur.

45) Bekannemachung. Im Auftrage der Königlichen Regierung foll eine im aufgehobenen Dominikaner. Monchekloster hierselbst belegene Wohnung, bestebend aus Obwieszczenie. Z zlecenia Król. Regencyi pomieszkanie w zniesionym klasztorze XX. Dominikanów będące, a składające się z

2 Stuben,

1 Rammer und

2 izbów, 1 komory i 2 Pferbeställen, im Wege ber bffentlichen Licitation an ben Deiftbietenben vermiethet werben.

Bur Bermiethung biefer Wohnung ift ein Termin auf den 16. Juli c. Borsmittage 10 Uhr im PolizeisBureau anbesraumt worden, zu welchem Miethelustige hierdurch eingeladen werden. Die Licistationsbedingungen fonnen während der Dienststunden in ber PolizeisRegistratur eingesehen werden.

Pofen, den 27. Juni 1844. Der PolizeisPrafibent b. Minutoli.

2 stajniów,

drogą publicznej licytacyi najwięcej dającemu wypuszczone bydź ma.

Wyznaczywszytym końcem termin na dzień 16. Lipca r. b. przed południem o godzinie 10. w biórze policyiném, zapozywają się ochotę mający do najęcia z tem nadmienieniem, iż warunki licytacyine podczas godzin urzędowych w tutejszej Registraturze przejrzane bydź mogą.

Poznan, dnia 27. Czerwca 1844. Prezes Policyi Minutoli.

Frang Schneiber.

- 16) Obwieszczenie. Dnia 9. t. m. zrana o godzinie 8. w domu przechodnim pod Nr. 62. ulicy Koziéj zaginął pugilares w sieni, w którym się znajdowało Złt. Polskich 360. w bankocetlach bankowych Polskich, oraz papiery ważne. Łaskawy znalazca raczy oddać w handlu Peskarego Krysztofa, za które wynadgrodzenie odbierze zlotych Polskich 100. Gdyby zaś znalazca nieoddał a został wykryty, od Policyi uważanym będzie jako popełniający kradzież.
- 17) Ein junger Mensch, mit ben nothigen Schulkenntniffen verseben, wird als Lehrling angenommen beim Conditor J. P. Beely & Comp.
  Posen, ben 9. Juli 1844.
- 18) Eine fehr ichone leichte gang bebedte Rutiche ift bei Carl Flatau Dr. 61. am alten Markt zu verkaufen,
- 19) Ich mache ergebenst bekannt, baß ich auf mehreres Berlangen mehrerer Runste freunde meine Vorstellungen der Gladiatoren, so wie die Runst der griechischen Dame und Dressur des Pferdes Gaspar diese Woche fortsetzen werde, und zwar jeden Tag drei Vorstellungen: die erste um 4 Uhr Nachmittags, die zweite um 6 Uhr und die dritte um 8 Uhr Abends. Wir werden und bemühen, der anwesenden Gestellschaft sehr vergnügte Unterhaltung zu verschaffen, indem wir in jeder Vorstellung mit abwechselnden Stücken auswarten werden. Sonntag zum Letztenmal.